Nº 253.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag ben 22. Oktober 1833.

Ungefommene Fremde bom 19: Oftober 1833.

Die Brn. Guteb. Joseph v. Brega und Beinrich v. Brega aus Dzialyn, I. in Ro. og Salbdorf; Br. Guteb. v. Boltoweff aus Rafinowo, Br. Guteb. v. Rofaudt aus Smiefgfomo, Br. Guteb, v. Chlapowefi aus Rothdorf, Frau Guteb. v. My= cielsta aus Galowo , Frau Guteb. v. Kallffein aus Pfarefie, I. in Do. 243 Bredlauerstraße; Frau Guteb. v. Wodpot aus Dborgneto, Sr. Referendar Giforefi aus Poln. Preffe, Br. Defonom herrmann aus Polajewo, fr. Dekonom Speichert aus Ciązun, I. in No. 25 r Breslauerftrafe; fr. Schauspieler geinisch aus Breslau, fr. Dberforfter Lojewelli aus Lubin, I, in No. 136 Wilhelmaffrage; die frn. Pa= piermuller Gorte und Bein aus Munche, Die Brn. Chauffeebau-Unternehmer Linke und Siwert aus Schwerin a. b. B., Gr. Guteb. Rruger aus Bitfowe, I. in No. 95 St. Abalbert; fr. Guteb. Schulz aus Ronnit, I. in No. 384 Gerberftrage; Fran Doctorin Sullbrand aus Inowraclam, I. in Do. 117 Breiteffrage; Br. Miffionegeiftlicher Capuficwefi aus Warfchau, I. in No. 23 Dom; fr. Rittmeifter b. Puttfammer und fr. Prediger Conrad aus Berlin, fr. Dachter Dutliewicg aus Prufice, Gr. Calculator Frante aus Jarocin, I. in No. 33 Wallifdei; Gr. Special-Commiff. Michalefi aus Erin, I. in No. 165 Wilhelmöftraße; Sr. Rittmeifter b. Pfuhl aus Landsberg, Sr. Raufm. Muller aus Danzig, f. in No. i St. Martin. Bom 20. Oftober.

Hr. Guteb. v. Kwilecki aus Zedlig, Hr. Guteb. v. Turno aus Dbiezierze, Hr. Guteb. v. Seidlig aus Strobka, Hr. Guteb. v. Potworowski aus Deutschwesser, Hr. Guteb. v. Bronikowski aus Pozarowo, k. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Krinzanowski aus Kuchowice, k. in No. 99 halbdorf; Hr. Guteb. Daslesynski aus Pomorzany, k. im No. 187 Wasserstraße; Hr. Guteb. v. Biernacki aus Czekanowo, Hr. Guteb. v. Sielski aus Drzeszkowo, Hr. Probsk v. Ibrzykieswicz aus Graß, Hr. Pachter v. Piekarski aus Wrackawek, Hr. Pachter v. Drzeswiecki aus Kobelnik, k. in No. 168 Wasserskraße; Hr. Pachter Krüger aus Kosten, Hr. Lehrer Ernst aus Siemianice, Hr. Meden, Lieutenant im 18. Inf. Ngmt., aus

Jauer, Hr. Amtmann Abam und Hr. Amtmann Marsch aus Grünberg, I. in No. 136 Wilhelmestraße; Hr. Gutöb. Dehmel aus Wilcz, Hr. Gutöb. Newasowöti aus Zaptaczsowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutöb. v. Jasinsti aus Witasowice, I. in No. 154 Büttelstraße; Hr. Domainenpachter Hoppe aus Sforzencin, Hr. Kreissekretair Marg aus Czarnikau, Hr. Gutöb. v. Drwęsti ous Bzowo, Kr. Gutöb. v. Rogalinsti aus Gwiazdowo, Hr. Gutöb. Materne aus Chwalsowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutöb. v. Niezuchowösi aus Zvic, Hr. Gutöb. v. Lusomösi aus Poruzewo, Hr. Gutöb. Braunsfort aus Vorzejewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Zapalowösi aus Wagrowitz, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Kaufm. Busse aus Rogasen, Hr. Kaufm. Pinner aus Virnbaum, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Graf Kwilecki aus Kobylnik, I. in No. 256 Breslauerstraße; Hr. Erbherr Faruchowösi aus Sosolnik, Hr. Erbherr Kwilecki aus Murownica, Hr. Påchter Kurnatowski aus Orzelssowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Commissions Szeppstowösi aus Gottowy, I. in No. 33 Wallischei.

fer. Lebter Einst aud Chemantice, Dr. Bloden, Centrami im i & 30 300 Maria, alle

Bekanntmachung. Es wird hierz burch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Premier-Lieutenant und Adjutant im 18. Infanterie-Regiment, Withelm Kalau v. Hoven und das Fraulein Rosalie v. Saniß, im Beistande ihres Adoptiv-Vaters, des Königl. Preußischen General-Majors a. D., Ritters des rothen Adler-Ordens, Friedrich Ludwig v. Saniß, vor ihrer Verheirathung durch die notarielle Erklärung vom 20. Juni und die gerichtliche vom 29. ej. m, gerichtlich verlaut, bart den 24. huj., die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Frauftabt, ben 30. Septbr. 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

and the partner theory and their

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy,
iż Porucznik i Adjutant w 18. pułku
piechoty, W. Wilhelm Kalau Hoven i
W. Rozalia Sanitz Panna, w assystencyi iéy adoptatora, byłego Król.
Pruskiego Jenerał-Majora, kawalera
orla czerwonego, JW. Frederyka
Ludwika Sanitz, przed zawarciem
węzeł małżeńskich deklaracyą przed
Notaryuszem pod dniem 20. Czerwca
r. b. i przed Sądem w dniu 29. tegoż
miesiąca złożoną a dnia 24. b. m.
sądownie robrowaną, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

12. 200

Wschowa, d. 30. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

neig ens leibe, De adore v. Beiter refect out recedent, Lincolo, 163 area Ediktalladung. Nachstehende, im Jahre 1828 ausgetretene Kantonisten des Gnesener Kreises, deren gegenwartiger Aufenthaltsort bis jest unbekannt geblieben ift, als:

1) ber Anecht Simon Rybinefi, ge-

2) der Michael Pergynski, geburtig.

werden hiermit aufgefondert, in ihre Heimath ungesaumt zurückzusehren und sich vor dem unterzeichneten Landgerichte wegen ihrer unerlaubten Entsernung ipätestenst in termino den 11. Januar 1834 vor dem Deputirten Herrn Landserichts-Rath Ribbentrop Vormittags um 9 Uhr zu melden und zu verantworten, widrigenfalls ihr gesammtes jeziges und zufünstiges Vermögen fonsiseirt und dem Fistus zugesprochen werden wird.

Gnefen, ben 31. August 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

Steckbrief. Der schon mehrmals Diebstahlshalber bestrafte, unten näher bezeichnete Gregor Ratavezak, welcher sich zur Heilung seiner Krankheit iu dem hiesigen Stadt-Lazarethe unter Verschluß befunden, ist in der Nacht vom 4. zum 5. d. M. gewaltsam ausgebrochen, ent, wendete aus dieser Anstalt einige Kleidungsstücke und ist entwichen; es werden daher alle resp. Militair= und Civilbehors den ersucht, auf diesen Ratavezak zu viz giliren, ihn im Vetretungskalle zu arrettren und unter sicherer Begleitung anher abliefern zu kassen.

Zapozew edyktalny. Następuiące w roku 1828. zbiegli kantoniści z powiatu Gnieznieńskiego, których mieysce pobytu teraźnieyszego dotąd niewiadomem iest, iako to:

1) parobek Szymon Rybnski z Witkowa,

2) Michał Perzyński z Pyszczyna, wzywaią się ninieyszem, aby niezwłocznie do kraiu tuteyszego powrócili i przed podpisanym Sądem Ziemiańskim względem ich samowolnego oddalenia się naypóźniey w terminie dnia 11. Stycznia r. 1834. przed Depunowanym W. Bibbentrop Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. zgłosili i tłómaczyli się, w przeciwnym bowiem razie wszelki ich teraźnieyszy i przyszły maiątek skonfiskowanym i fiskusowi przysądzonym zostanie.

Gniezno, d. 31. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Ukarany iuż wiele razy za kradzieże poniżéy opisany obwiniony Grzegorz Ratayczak, który się dla wyleczenia iego choroby w tuteyszym mieyskim Lazarecie pod zamknięciem znaydował, skradlszy z tegoż niektóre ubiorowe rzeczy, zbiegł w nocy z dnia 4. na 5. m. h. przez wylamanie się gwałtownym sposobem. Wzywamy przeto wszystkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby tegoż Ratayczaka śledziły i w razie zdybania tegoż aresztowały i pod pewmą strażą do nas odesłać kazały.

Signalement:

Der Gregor Ratanezal ift 34 Jahr. alt, fatholischer Religion, geburtig aus Dfiet bei Rawitsch, 5 fuß groß, hat braune Saare, blane Migen, fleine Daje, schlechte Bahne, rundes Rinn, langliches Geficht, und spricht blos polnisch.

Befleidet war ber Ratanczak bei feiner Entweichung mit weißleinenen Sofen, alten furgen Stiefeln und gruntuchener Mute.

Pofen, ten 14. Oftober 1833. Ronigl, Preuß, Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Um 6. Noz vember b. 3. Vormittage 9 Uhr werbe ich im Bormert zu Ggfudla bei Plefchen Tifche, Stuble, Spiegel, Schranke, Copha's, Rommoben und einen halb= gebeckten Wagen verfteigern, wozu ich Raufgeneigte einlabe.

Krotofchin, den 14. Oftober 1833. Der Landgerichte = Gefretair Mamarra.

Ginem hohen Abel und Bochgeehrtens Publifum beehre ich mich, hiermit ergebenfe anguzeigen, baf ich bier am Marfte 'ze w miescie tutayszem w ryoku pod No. 415 eine Materials und Weinhands No. 415. otworzylem handel wina i ner Waaren habe ich von ber beffen Und- w wybornych gatunkach i ceny ile billigen Preifen. Ich bitte baber um tylko o laskawe wegledy. gutigen Zuspruch.

Rrotofdin, im Oftober 1833. A. Robinsti. Rysopis.

Grzegorz Ratayczak, 34 lat stary, religii katolickiey, z Osieka pod Rawiczem rodem, 5 stóp wzrostu, brunatnych włosów, ocz niebieskich, małego nosa, nadpsutych zebow, okragły podbrodek, twarzy pociągłey, i mówi tylko po polsku.

W czasie ucieczki był Ratayczak ubrany w białe płócienne spodnie, w stare ciżmy, i zieloną sukienną czapkę.

Poznań, d. 14. Paźdz. 1833. Kró!. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Dnia 6. Listopada r. b. zrana o godzinie o. w dworze w Szkudli pod Pleszewem stoły, krzesła, zwierciadła, szafy kommody, kanapy i powoz sprzedać będę, do którego ochotę kupna maiących zapozywam.

Krotoszyn, di 14. Paźdz. 1833. Sekretarz Sądu Ziemiańskiego Nawarra

Wysoka Szlachte i prześwietna Publiczność zaszczycam się uwiadomić, lung eröffnet habe. Den Borrath mei= korzeni. Opatrzylem sie towarami wahl und verkoufe folche zu ben möglichst możności naytańsze stanowie prosze

> Krotoszyn, w Pazdzierniku 1833. A. Robinski